## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

3. Mai 1965.

101.

3. Maja 1865.

(852)

Kundmachung.

Mr. 820. Bei ber am 29. April 1. 3. ftattgehabten XV. Berlofung ber Schultverid reibungen bes Lemberger Grundentlaftungefon. des find folgende Obligationstategorien und Mummern gezogen wor-

20 Stud à 50 fl. CM. mit Kupons: Nr. 415, 873, 1037, 1059, 1377, 1394, 1633, 2028, 2081, 2124, 2141, 2454, 3038, 3196, 4358, 4562, 4786, 5192, 5195,

119 Stud a 100 fl. CM. mit Rupons: 9\text{9r. 183, 1135, 1405, 1947, 2355, 2472, 2892, 3245, 3336, 3455, 3474, 4067, 4206, 5407, 5612, 5638, 5693, 5880, 6073, 6391, 6513, 6765, 7051, 8127, 8315, 8328, 8929, 8949, 10 396, 10.426, 10.647, 10.862, 11.130, 11.363, 11.414, 11.621, 12.129, 12.241, 12.273, 12.451, 13.195, 13.269, 13.393, 13.420, 13.457, 13.645, 14.163, 14.666, 14.864, 15.231, 15.311, 15.533, 15.671, 16.204, 16.282, 16.527, 17.120, 17.179, 17.937, 18.137, 18.636, 18.704, 18.776, 18.830, 19.322, 19.371, 19.399, 19.422, 19.568, 20.340, 20.342, 20.431, 20.493, 20.714, 20.723, 20.766, 20.838, 21.333, 21.514, 22.094, 22.485, 22.499, 22.800, 22.967, 23.045, 23,461, 23,491, 23,502, 23,526, 23,762, 23,972, 24,128, 24,259, 24.765, 24.877, 24.927, 25.053, 25.098, 25.107, 25.298, 25.374, 25.398, 25.886, 25.918, 25.931, 26.062, 26.945, 27.282, 27.734, 27.856, 27.889, 28.291, 28.383, 28.425, 28.851, 29.668, 29.784, 29.880, 30.122

33 Ctud a 500 fl. EDl. mit Rupone:

9tr. 172, 502, 1065, 1256, 1822, 2100, 2188, 2343, 2545, 2961, 2997, 3121, 3529, 3733, 3925, 3973, 4373, 4423, 5172, 5280, 5298, 5388, 5986, 6041, 6066, 6148, 6230, 6345, 6542, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 6770, 677 6700, 6763, 7379, 7480.

136 Stud à 1000 fl. CM. mit Roupons: Mr. 813, 940, 988, 1343 1494, 1501, 1513, 1610, 1613, 1614, 1696, 1790, 1804, 1890, 2119, 2199, 2472, 2582, 2622, 2737, 2749, 3036, 3886, 4124, 4443, 4463, 4817, 5095, 5116, 5237, 5307, 5331, 5391, 5528, 5609, 5662, 5835, 5905, 6133, 6181, 6702, 6786, 6887, 7017, 7023, 7102, 7408, 7854, 7991, 8222, 8448, 8486, 8534, 9164, 9325, 9590, 9591, 9704, 9828, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9834, 9934, 10.047, 10 464, 10.556, 10.557, 10.606, 10.649, 10.708, 10.768, 10.941, 11.009, 11.354, 11,438, 11.751, 11.858, 12.020, 12.138, 12.308, 12.415, 12.503, 13.678, 13.312, 13.402, 13.434, 13.591, 13.901, 13.928, 13.966, 14.089, 14.630, 14.645, 14.774, 15.352, 15.486, 15.497, 15.751, 15.841, 16.191, 16.278, 16.343, 16.651, 14.030 16.651, 16.853, 17.077, 17.138, 17.184, 17.381, 17.578, 19.210, 19.446, 19.479, 19.678, 19.955, 20.230, 20.445, 20.824, 20.904, 21.358, 21.676, 21.881, 22.056, 22.412, 22.472, 22.597, 22.608, 22.756, 22.952, 23.444, 23.547, 23.568, 23.782, 24.024, 24.167, 24.845, 24,465, 7554 mit dem Theilbetrage von 900 ft.

11 Ctud à 5000 fl. CD. mit Rupone: Nr. 155, 177, 182,

512, 737, 981, 1160, 1301, 1451, 1563, 1653.

8 Ctur a 10.000 ff. CM. mit Rupons: Mr. 4, 239, 747,

1181, 1207, 1348, 1355, 1395.

26 Stud Lit. A .- Obligationen: Dr. 216 a 100 fl., Dr. 222 à 100 ft., Mr. 411 à 150 ft., Mr. 547 à 400 ft., Mr. 1897 à 3400 ft., Mr. 1947 à 2130 ft., Mr. 2218 à 260 ft., Mr. 2906 à 50 ft., 

 Mr. 4051 à 200 ft.,
 Mr. 4124 à 7120 ft.,
 Mr. 4511 à 570 ft.,

 Mr. 4556 à 3000 ft.,
 Mr. 4584 à 100 ft.,
 Mr. 4738 à 50 ft.,

 Mr. 5184 à 50 ft.,
 Mr. 5298 à 100 ft.,
 Mr. 5497 à 200 ft.,

 Mr. 5572 à 50 ft.,
 Mr. 5951 à 50 ft.,
 Mr. 6134 à 13.250 ft.,

 Mr. 6170 à 700 ft.,
 Mr. 6199 à 2800 ft.,
 Mr. 6301 à 18.200 ft.,

 Mr. 6338 i 600 ft.,
 Mr. 6477 à 50 ft.
 Mr. 6545 à 50 ft.

 Nr. 6338 à 600 fl., Nr. 6477 à 50 fl., Nr. 6545 à 50 fl.

Die verloste Gesammtquote beträgt 354.030 fl. CD. ober in

öft. W. 371.731 fl. 50 fr.

Borftebende Schuldverschreibungen werden mit ben biefur in ofterr. Bahrung entfallenden Kapitalebetragen vom 1. Oftober 1865 angefangen bei ber f. f. Grundentlastunge - Fondekaffe in Lemberg unter Beobachtung der dieffalls bestehenden Borschriften baar aus-

Innerhalb ber Monate Juli, August und Ceptember 1865 werben bie verlogten Schuldverschreibungen auch von der privilegirten f. f. öfterr. Rationalbank in Wien eskomptirt.

1859, 1860, 1861, 1862, 1863 und 1864 verlogten, bie nungu aber dur Rudjahlung nicht vorgewiesenen Schuldverschreibungen, als:

lleber 50 fl. CM. mit Rupons: Bom Jahre 1860: Nr. 914, 3642, 3868, 4067. Bom Jahre 1861: Nr. 33, 2388, 3105, 3502, 4097, 4612. (852)

## Obwieszczenie.

(2)

Nr. 820. Dnia 29. kwietnia r. b. odbyło się XV. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciagnieto następujące kategorye obligacyi i numera:

20 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami: Nr. 415, 873, 1037, 1059, 1377, 1394, 1633, 2028, 2081, 2124, 2141, 2454, 3038, 3196, 4358, 4562, 4786, 5192, 5195, 5605.

119 sztuk po 100 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 183, 1135, 1405, 1947, 2355, 2472, 2892, 3245, 3336, 3455, 3474, 4067, 4206, 5407, 5612, 5638, 5693, 5880, 6073, 6391, 6513, 6765, 7051, 8127, 8315, 8328, 8929, 8949, 10 396, 10.426, 10.647, 10.862, 11.130, 11.363, 11.414, 11.621, 12.129, 12.241, 12.273, 12.451, 13.195, 13.269, 13.393, 13.420, 13.457, 13.645, 14.163, 14.666, 14.864, 15.231, 15.311, 15.533, 15.671, 16.204, 16.282, 16.527, 17.120, 17.170, 17.937, 18.137, 18.636, 18.704, 18.776, 18.830, 19.322, 19.371, 19.399, 19.422, 19.568, 20.340, 20.342, 20.431, 20.493, 20.714, 20.723, 20.766, 20.838, 21.333, 21.514, 22.094, 22.485, 22.499, 22.800, 22.967, 23.045, 23.461, 23.491, 23.502, 23.526, 23.762, 23.972, 24.128, 24.259, 24.765, 24.877, 24.927, 25.053, 25.098, 25.107, 25.298, 25.374, 25.398, 25.886, 25.918, 25.931, 26.062, 26.945, 27.282, 27.734, 27.856, 27.889, 28.291, 28.383, 28.425, 28.851, 29.668, 29.784. 29.880, 30.122.

33 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami:

Nr. 172, 502, 1065, 1256, 1822, 2100, 2188, 2343, 2545, 2961, 2997, 3121, 3529, 3733, 3925, 3973, 4373, 4423, 5172, 5280, 5298, 5388, 5986, 6041, 6066, 6148, 6230, 6345, 6542, 6700, 6763, 7379, 7480.

136 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 813, 940, 988, 1343, 1494, 1501, 1513, 1610, 1613, 1614, 1696, 1790, 1804, 1890, 2119, 2199, 2472, 2582, 2622, 2737, 2749, 3036, 3886, 4124, 4443, 4463, 4817, 5095, 5116, 5237, 5307, 5331, 5391, 5528, 5609, 5662, 5835, 5905, 6133, 6181, 6702, 6786, 6887, 7017, 7023, 7102, 7408, 7854, 7991, 8222, 8448, 8486, 8534, 9164, 9325, 9590, 9591, 9704, 9828,

9934, 10.047, 10.464, 10.556, 10.557, 10.606, 10.649, 10.708, 10.768, 10.941, 11.009, 11.354, 11.438, 11.751, 11.858, 12.020, 12.138, 12.308, 12.415, 12.503, 13.078, 13.312, 13.402, 13.434, 13.591, 13.901, 13.928, 13.966, 14.089, 14.630, 14.645, 14.774, 15.352, 15.486, 15.497, 15.751, 15.841, 16.191, 16.278, 16.343, 16.651, 16.853, 17.077, 17.138, 17.184, 17.381, 17.578, 18.003, 19.210, 19.446, 19.479, 19.678, 19.955, 20.230, 20.445, 20.459, 20.824, 20.904, 21.358, 21.676, 21.881, 22.056, 22.412, 22.472, 22.597, 22.608, 22.756, 22.952, 23.444, 23.547, 23.568, 23.782, 24.024, 24.167, 24.345, 24.465, — 7554 z częściową kwotą

900 złr. m. k. 11 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 155, 177, 182, 512,

737, 981, 1160, 1301, 1451, 1563, 1653. 8 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 4, 239, 747, 1181,

1207, 1348, 1355, 1395.

26 sztuk lit. A: Nr. 216 à 100 złr., nr. 222 à 100 złr., nr. 411 à 150 zfr., nr. 547 à 400 zfr., nr. 1897 à 3400 zfr., nr. 1947 à 2130 ztr., nr. 2218 à 260 ztr., nr. 2906 à 50 ztr., nr. 4051 à 200 złr., nr. 4124 à 7120 złr., nr. 4511 à 570 złr., nr. 4556 à 3000 złr., nr. 4584 à 100 złr., nr. 4738 à 50 złr., nr. 5184 à 50 złr., nr. 5298 à 100 złr., nr. 5497 à 200 złr., nr. 5572 à 50 złr., nr. 5951 à 50 złr., nr. 6134 à 13.250 złr., nr. 6170 à 700 złr., nr. 6199 à 2800 złr., nr. 6301 à 18.200 złr., nr. 6338 à 600 ztr., nr. 6477 à 50 ztr., nr. 6545 à 50 ztr.

Cała wylosowana sama wynosi 354.030 złr. mon. konw. albo 371.731 złr. 50 c. w. a.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zacząwszy od 1. października 1865 roku w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy lipca, sierpnia i września 1865 będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzyw. austr. bank narodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom niżej wymienionych w latach 1858, 1859 1860, 1861, 1862, 1863 i 1864 wylosowanych, a dotad do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1860: nr. 914, 3642, 3868, 4067. Z roku 1861: nr. 33, 2388, 3105, 3502, 4097, 4612.

Vom Jahre 1862: Mr. 570, 767, 3116, 3815.

Dom Jahre 1863: Nr. 163, 186, 1198, 1928, 2148, 2264,

2439, 3459, 3957, 3983, 4487, 4554, 5148.

Bom Jahre 1864: Mr. 125, 172, 453, 1170, 3092, 3220, 3654, 4860.

Ueber 100 fl. CM. mit Rupons:

Vom Jahre 1858: Ar. 979, 5875, 16.291. Bom Jahre 1859: Ar. 3674, 5246, 7143, 15.334.

Bom Jahre 1860: Mr. 2145, 6164, 10.601, 11.590, 12.475.

Wom Jahre 1861: Mr. 15.935, 18,716, 19.890.

Bom Jahre 1862: Mr. - 3027, 7001, 8064, 9433, 13.038, 15.389, 18.382, 20.281, 21.740.

Vom Jahre 1863: Mr. 2249, 2622, 3930, 5132, 5353, 5403, 5513, 7473, 7588, 8330, 8933, 9559, 9749, 9830, 10.035, 11.145, 12.063, 12.477, 13.333, 13.987, 14.473, 14.521, 14.531, 15.441, 16.075, 16.478, 16.550, 16.712, 18.826, 19.034, 19.726, 19.736, 21.026, 21.256, 24.034, 24.474, 24.641, 25.260, 25.620, 25.759, 25.922, 26.514.

Bom Jahre 1864: Nr. 732, 1138, 1286, 1431, 1782, 2647, 3320, 3458, 3907, 4213, 4590, 4843, 4976, 5511, 5978, 6499, 7958, 8455, 8960, 11.007, 11.017, 12.305, 12.502, 13.424, 13.924, 15.779, 16.011, 17.168, 17.348, 17.651, 18.609, 18.728, 18.772, 19.167, 20.020, 20.812, 21.760, 22.856, 23.143, 24.011, 24.166, 26,270, 26,922.

Ueber 500 fl. CM. mit Rupons:

Bom Jahre 1861: Mr. 2933.

Vom Jahre 1862: Nr. 3602.

Vom Sahre 1863: Nr. 1778, 3071. 4254, 4817, 5452, 7008,

7119 und 2688 mit dem Theilbetrage von 250 fl. EM.

Bom Jahre 1864: Mr. 89, 325, 1158, 1348, 2269, 4821, 4834, 5049, 6990, 7141.

Ueber 1000 fl. CM. mit Rupons:

Bom Sahre 1858: Dr. 965, 3455.

Jahre 1859: Mr. 2759,

Jahre 1860: Nr. 3823, 12.011. Wom

Bom Jahre 1861 : Dir. 5199.

Vom Jahre 1862: Mr. '7641, 12.812.

Bom Jahre 1863: Rr. 319, 1778, 2719, 3084, 5000, 7290, 7337, 7446, 7955, 8495, 10.597, 11.496, 11.619, 12.873, 14.470, 15.735, 17.983, 19.691, 21 222, 22.021, 22.861 und 12.378 mit bem Theilbetrage von 350 fl. EDR.

Bom Jahre 1864: Mr. 372, 796, 2859, 3063, 3405, 3811, 4044, 4825, 5015, 5639, 6762, 10.149, 10.161, 10.847, 12.157, 13.280, 15.109, 18.621, 19,708, 20,705, 22.506, 22.683.

Ueber 5000 fl. EDl. mit Rupone:

Vom Jahre 1861: Mr. 247.

Bom Jahre 1863: Mr. 255, 1365.

Bom Jahre 1864: Mr. 1180, 1192.

Ueber 10.000 fl. EM. mit Kupons:

Bom Jahre 1864: Mr. 1257.

Endlich der Lit. A.-Obligationen: Vom Johre 1858: Nr. 1062 à 50 fl., Nr. 1459 à 50 fl., Nr. 2538 à 50 fl. Vom Jahre 1859: Nr. 4028 à 100 fl. Bom Jahre 1860: Nr. 739 à 1000 fl., Nr. 2935 à 50 fl., Mr. 3774 à 50 fl., Mr. 3968 à 50 fl., Mr. 4324 à 500 fl. Vom Jahre 1861: Mr. 2269 à 50 fl., Mr. 2384 à 50 fl., Mr. 3660 à 230 fl., Mr. 4851 à 1300 fl., Mr. 5003 à 200 fl. Vom Jahre 1862: Mr. 144 à 100 fl., Mr. 716 à 150 fl., Mr. 1011 à 110 fl., Mr. 1779 à 3200 fl., Mr. 1909 à 50 fl., Mr. 2123 à 400 fl., Mr. 2297 à 2300 fl., Mr. 2627 à 50 fl., Mr. 3036 à 50 fl., Mr. 4760 à 50 fl. Bom Jahre 1863 : Rr. 710 à 1160 fl., Rr. 1481 à 50 fl., Mr. 3368 à 50 fl., Mr. 3659 à 230 fl., Mr. 3739 à 50 fl., Mr. 3802 à 50 fl., Mr. 3827 à 50 fl., Mr. 4042 à 710 fl., Mr. 4204 à 300 fl., Mr. 5010 à 50 fl., Mr. 5064 à 50 fl. Bom Jahre 1864 : Mr. 50 à 1200 ff., Mr. 1049 à 150 ff., Mr. 1140 à 1720 ff., Mr. 4055 à 50 fl., Mr. 4272 à 100 fl., Mr. 4903 à 200 fl.

vember 1858, 1. Mai und 1. November 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 und 1864 angefangen, das Necht auf die Berginsung entfallt; wenn aber bennoch tie Rupons von biefen Chuldverschreibungen durch die priv. f. f. öfterr. Rationalbank eingeloft, oder überhaupt mit den Soultverschreibungen nicht beigebracht murden, die behobenen Intereffenbetrage feinerzeit vom Rapitale in Abzug gebracht merden

murden.

2118 in Berluft gerathen unterliegen ber Invigilirung die Dblis gationen:

à 50 ft. Nr. 1034, 1344 und 1718.

a 100 fl. Mr. 10.000.

à 1000 fl. Mr. 4315.

Lit. A. Mr. 6179 à 2000 fl., Mr. 6180 à 2000 fl., endlich ber am 1. Movember 1864 zahlbare Rupon ber Obligation Nr. 219 à 5000 ft.

Die gerichtliche Amortifirung ift im Buge bezüglich ber Schulb= verschreibungen:

à 50 ft. Nr. 1047, 1450, 2141.

à 100 ft. Nr. 1359, 1792, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, **5135**, 5180, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6502, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 11.164, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 16.761, 17.155, 17.156, 17.157, 18.230, 20.141, 24.915.

Z roku 1862: nr. 570, 767, 3116, 3815.

Z roku 1863: nr. 163, 186, 1198, 1928, 2148, 2264, 2439, 3459, 3957, 3983, 4487, 4554, 5148.

Z roku 1864: nr. 125, 172, 453, 1170, 3092, 3220, 3654, 4860.

Na 100 złr. m. k. z kuponami:

Z roku 1858: nr. 979, 5875, 16.291.

Z roku 1859: nr. 3674, 5246, 7143, 15.334.

Z roku 1860: nr. 2145, 6164, 10.601, 11.590, 12.475.

Z roku 1861: nr. 15.935, 18.716, 19.890. Z roku 1862: nr. 3027, 7001, 8064, 9433, 13.038, 15.389, 18.382, 20.281, 21.740.

Z roku 1863: ur. 2249, 2622, 3930, 5132, 5353, 5403, 5513, 7473, 7588. 8330, 8933, 9559, 9749, 9830, 10.035, 11.145, 12.063, 12.477, 13 333, 13.987, 14.473, 14.521, 14.531, 15.441, 16.075, 16.478, 16.550, 16.712, 18.826, 19.034, 19.726, 19.736, 21.026, 21.256, 24.034, 24.474, 24.641, 25.260, 25.620, 25.759, 25.922,

Z roku 1864: nr. 732, 1138, 1286, 1431, 1782, 2647, 3320, 3458, 3907, 4213, 4590, 4843, 4976, 5511, 5978, 6499, 7958, 8455, 8969, 11.007, 11.017, 12.305, 12.502, 13.424, 13.924, 15.779, 16.011, 17.168, 17.348, 17.651, 18.609, 18.728, 18.772, 19.167, 20.020, 20.812, 21.760, 22.856, 23.143, 24.011, 24.166, 26.270, 26.922.

Na 500 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1861: nr. 2933.

Z r. 1862: nr. 3602.

Z r. 1863: nr. 1778, 3971, 4254, 4817, 5452, 7098, 7119 i 2688 z cześciowa kwota 250 złr. m. k.

Z r. 1864: nr. 89, 325, 1158, 1348, 2269, 4821, 4834, 5049, 6990, 7141.

Na 1000 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1858: nr. 965, 3455.

Z r. 1859: nr. 2759.

Z r. 1860: nr. 3823, 12.011.

Z r. 1861: nr. 5199.

Z r. 1862: nr. 7641, 12.812.

Zr. 1863: nr. 319, 1778, 2719, 3084, 5000, 7290, 7337, 7446, 7955, 8495, 10.597, 11.496, 11.619, 12.873, 14.470, 15.735, 17.983, 19.691, 21.222, 22.021, 22.861 i 12.378 z częściowa kwotą 350 złr. m. k.

Zr. 1864: pr. 372, 796, 2859, 3063, 3405, 3811, 4044, 4825, 5015, 5639, 6762, 10.149, 10.161, 10.847, 12.157, 13.280, 15.109, 18.621, 19.708, 20.705, 22.506, 22.683.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1861: nr. 247.

Z r. 1863: nr. 255, 1365.

Z r. 1864: nr. 1180, 1192.

Na 10.000 złr. m. k. z kuponami:

Z r. 1864: nr. 1257.

Nakoniec obligacyi lit. A. z roku 1858: nr. 1062 à 50 złr., nr. 1459 à 50 złr., nr. 2538 à 50 złr. Z r. 1859: nr. 4028 à 100 zfr. Z r. 1860: nr. 739 à 1000 zfr., nr. 2935 à 50 zfr., nr. 3774 à 50 złr., nr. 3968 à 50 złr., nr. 4324 à 500 złr. Z r. 1861: nr. 2269 à 50 złr., nr. 2384 à 50 złr., nr. 3660 à 230 złr., nr. 4851 à 1300 złr., nr. 5003 à 200 złr. Z r. 1862: nr. 144 à 100 złr., nr. 716 à 150 złr., nr. 1011 à 110 złr., nr. 1779 à 3200 złr., nr. 1909 à 50 złr., nr. 2123 à 400 złr., nr. 2297 à 2300 złr., nr. 2627 à 50 złr., nr. 3036 à 50 złr., nr. 4760 à 50 złr. Z r. 1863: nr. 710 à 1160 złr., nr. 1481 à 50 złr., nr. 3368 à 50 złr., nr. 3659 à 230 złr., nr. 3739 à 50 złr., nr. 3802 à 50 złr., nr. 3827 à 50 złr., nr. 4042 à 700 złr., nr. 4204 à 300 złr., 5010 à 50 złr., nr. 5064 à 50 złr. Z r. 1864: nr. 50 à 1200 nr. 1049 à 150 złr., nr. 1140 à 1720 złr., nr. 4055 à 50 złr., nr. 4272 à 100 złr., nr. 4903 à 200 złr.

ze od dnia ich zapadniecia, to jest od 1go listopada 1858, 1. maja i 1. listopada 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 i 1864, ustato prawo ich uprocentowania, i ze jeśliby mimo tego c. k. uprzywaust. bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami; potrącone będą w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe od

Jako zatracone podlegają inwigilacyi obligacye:

à 50 złr. nr. 1034 1344 i 1718.

à 100 złr. nr. 10.000.

kapitału.

à 1000 złr. nr. 4315. Lit. A. nr. 6179 à 2000 ztr., nr. 6180 à 2000 ztr. nakoniec płatny 1go listopada 1864 kupon od obligacyi nr. 219 à 5000 złr.

Do amortyzacyi sadowej podane zostały obligacye:

à 50 złr. nr. 1047, 1450, 2141.

a 100 złr. nr. 1359, 1792, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, 5135, 5180, 5811, 5999, 6000, 6001, 6002, 6502, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8706, 11.164, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 16.761, 17.155, 17.156, 17.157, 18.230, 20.141, 24.915.

å 500 fl. Mr. 974, 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 1903, 2092, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 5689, 7005.

å 1000 ft. 9tr. 223, 262, 2975 3202, 3209, 3454, 3455, 3829, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 11.040, 12.429, 15.070, 16.409

Lit. A. Nr. 659 å 6260 fl., Nr. 660 å 900 fl., Nr. 1372 å 2960 fl., Nr. 1373 å 430 fl., Nr. 1732 å 3400 fl., Nr. 2361 å 800 fl., Nr. 2365 å 1260 fl., Nr. 2959 å 4000 fl., Nr. 3531 å 10.200 fl., Nr. 3532 å 50 fl., Nr. 3631 å 1900 fl., Nr. 4108 å 600 fl., Nr. 44109 å 50 fl., Nr. 4746 å 1600 fl., Nr. 4913 å 300 fl., Nr. 4014 å 50 fl., Nr. 4963 å 500 fl., Nr. 5065 å 130 fl., Nr. 5275 å 50 fl., Nr. 5619 å 600 fl., endlich der am 1. November 1864 zahlbaren kupons von den Obligationen Nr. 9328, 10 237, 10.344, 12.326, 17.967 å 1000 fl., Nr. 1523, 6935 å 500 fl., Nr. 2689, 11.500, 12.074, 12.075, 14.058, 14.059, 14.641, 16.837, 18.878, 18.879 å 100 fl.

Bon ber f. f. galizischen Statthalterei in Grundentlastungs-Angelegenheiten.

Lemberg, am 29. April 1865.

1903. 2092. 2669, 2885, 3081. 3101, 3742, 5689, 7005.
à 1000 zlr. nr. 223, 262, 2975, 3202, 3209. 3454, 3455, 3829, 4682, 5769, 6426. 6684, 6713, 11.040, 12.429, 15.070. 16.409.

Lit. A. nr. 659 à 6260 zlr.. nr. 660 à 900 zlr.. nr. 1372

à 500 zfr. nr. 974, 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878,

Lit. A. nr. 659 à 6260 złr., nr. 660 à 900 złr., nr. 1372 à 2960 złr., nr. 1373 à 430 złr., nr. 1732 à 3400 złr., nr. 2361 à 800 złr., nr. 2365 à 1260 złr., nr. 2959 à 4000 złr., nr. 3531 à 10.200 złr., nr. 3532 à 50 złr., nr. 3631 à 1900 złr., nr. 4108 à 600 złr., nr. 4109 à 50 złr., nr. 4746 à 1000 złr., nr. 4913 à 300 złr., nr. 4914 à 50 złr., nr. 4963 à 500 złr., nr. 5065 à 130 złr., nr. 5275 50 à złr., nr. 5619 à 600 złr., nakoniec płatne dnia 1golistopada 1864 kupony cd obligacyi nr. 9328, 10.237, 10.344, 13.326, 17967 à 1000 złr., nr. 1523, 6935 à 500 złr., nr. 2689, 11.500, 12.074, 12.075, 14.058, 14.059, 14.641, 16.837, 18.878, 18.879 à 100 złr.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, 29. kwietnia 1865

## (837) Konkurs (2)

ber Gläubiger bes Brazm Lencewicz.

Mr. 14448. Von dem k. k. Landesgerichte zu Lemberg wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche, und über das in senen Kronländern, für welche die Jurisdikzions Morm vom 20. Nosbember 1852 Wirksamkeit hat, befindliche unbewegliche, zur Nachlaßmasse nach dem am 24. Februar 1864 in Lesienice bei Winniki verstorbenen Erazm Lencewicz gehörige unbewegliche Vermögen der Kons

fure eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmassevertreter Herrn Dr. Wszelaczyński, für beffen Stellvertreter fr. Dr. Kratter ernannt burde, bei diesem Landesgerichte bis einschließig 25. Juli 1865 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, fraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rucksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebuhrte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus der Masse zu fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes But fichergestellt bare, so zwar, daß solche Gläubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensalions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hatte, lu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Wahl des Vermögens-Verwalters und der Gläubiger = Aus = ihuffe wird die Tagfatung auf den Iten August 1865 Vormittags

10 Uhr bei biesem f. f. Landesgerichte anberaumt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 25. April 1865.

Nr. 7068. Ze strony c. k. powiatowego sadu zawiadamia się Andrzeja Zatwarnickiego z pobytu niewiadomego lub spadkobierców tegoż z nazwiska i pobytu niewiadomych niniejszym edyktem, że Przeciw tymże Antonina Hankiewiczowa pod dniem 29. listopada 1864 do 1. 7068 o wyekstabulowanie ze stanu dłużnego realności nr. konskr. 195 w mieście Jarosławiu położonej sumy 1600 złp. wniosta skargę i prosiła o pomoc sądową, względem czego dzień do ustnej rozprawy na 12. czerwca 1865 o godzinie 10. wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu oskarzonych nie jest wiadome, przeto c. k. powiatowy sad w Jarosławiu dla zastąpienia pozwanych i na ich niebezpieczeństwo i koszt tutejszego adwokata krajowego Dra. Myszkowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa Prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie

Pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanym, ażeby w należytym czasie albo sami przybyli, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili lub innego rzecznika wybrali i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skntki sami sobie przypiszą.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Jarosław, dnia 10. marca 1865.

(850) Kundmachung. (2)

Mr. 1302. Dom k. k. Bezirksamte als Gericht in Zaleszczyki wird hiemit allgemein bekannt gemacht, daß die Bormünderin bes minsberjährigen Franz Xaver Hatvany, Fr. Rosalia Hatvany, gegen den dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Wolf Tattelbaum eine Klage de praes. 13. April 1865 3. 1302 wegen Löschung der Summe von 51 fl. KM. des Wolf Tattelbaum sammt 6% Zinsen vom 11. Desember 1808 und Gerichtskoften 1 fl. 42 kr. KM. aus den gerichtlichen Depositenbüchern und insbesondere aus dem Lastenstande des Restaufschillings pr. 131 fl. 59 kr. KM. hierorts überreicht hat, und es wurde zur Berhandlung dieser Rechtssache mit hiergerichtlichem Be-

scheide vom 20. April 1865 Z. 1302 die Tagfahrt auf den 23. Mai 1865 um 9 Uhr Bormittags angeordnet.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Lezirksamt als Gericht zur Vertretung desselben auf dessen Gesfahr und Kosten den Landesadvokaten Dr. Klimkiewicz als Kurator bestellt und demselben den obenerwähnten Vorladungsbescheid zugestellt.

Durch dieses Edikt wird dennach der Belangte Wolf Tattelhaum, und wenn er am Leben sich nicht mehr befindet, dessen dem Bohnorte nach unbekannten Erben aufgesordert, zu dieser Tagfahrt entweder selbst zu erscheinen, oder aber die nöthigen Behelfe mitzutheilen, oder endlich einen anderen Sachwalter zu bestellen und ihn diesem k. k. Bezirksamte als Gericht bekannt zu geben, als sonst derselbe die nachtheiligen Folgen sich selbst zuzuschreiben haben wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Zaleszczyki, den 20. April 1865.

(833) © 8 i f t.

Mr. 20219 - 9821. Von bem Lemberger f. f. Landes- als hans belägerichte wird mit diesem Stifte befannt gemacht, daß über Ansus den des Juda Harmann gegen Ester Schechter am 26. April 1865 3. 20219 der Auftrag zur Zahlung einer Wechselsumme von 300 fl. öst. W. s. d. G. erlassen wurde.

Da der Wohnort der Belangten unbefannt ist, so wird berfelsben der Fr. Landes-Advokat Dr. Natkis mit Substitutrung des Frn. Landes-Advokaten Dr. Rochen auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gezrichtes zugestellt.

Lemberg, am 26. April 1865.

Ar. 15321. Bom f. f. Landesgerichte wird den Gebrüdern Julius und Emerich Turczyńskie, Eigenthümern der Güter Soposzyn, Zółkiewor Kreises kundgemacht, daß wegen deren Abwesenheit und unbekannten Aufenthaltes, ferner wegen Belassung ihres Vermögens ohne Verwaltung denselben Hr. f. f. Notar Niementowski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt worden ist.

Lemberg, am 19. April 1865.

### Ohwieszczenie.

Nr. 15321. C. k. sąd krajowy braciom Juliuszowi i Emerykowi Turczyńskim właścicielom dóbr Soposzyna, cyrkułu Zółkiewskiego wiadomo czyni, iż z powodu ich nieobecności i niewiadomego pobytu, tudzież pozostawienia ich majątku bez zarządu, im p. c. k. notaryusz Niementowski na ich koszta i niebezpieczeństwo kuratorem postanowionym został.

Lwów, dnia 19. kwietnia 1865.

842) Kundmachung. (2)

Nr. 6988. Zur Besetzung einer an der Krakauer ifraelitischen beutschen Hauptschule in Erledigung gekommenen Lehrerstelle mit dem Gehalte von 367 fl. 50 fr. öst. W. wird der Konkurs bis 15. Juni I. J. ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben ihre an das Komitée der israelitischen Kultusgemeinde in Krakau zu richtenden, gehörig belegten Gesuche binnen dieser Konkursfrist durch ihr Amt, oder wenn sie

bis nun noch in feiner Verwendung stehen, unmittelbar beim hiesigen

bischöflichen Konfistorium zu überreichen. Bon ber f. f. Statthalterei = Rommiffon.

Krakau, am 26. März 1865.

(843) Ginberufungs: Sdift. (2)

Mr. 21485. Der aus Tomanowice gebürtige, nach Liski, Bekzer Bezirkes zuständige, und zulet in Lemberg wohnhaft gewesene Eustach Nitter von Marszycki, welcher sich gegenwärtig in Paris aufhält, wird hiemit im Grunde S. 7 lit. e. des faiserl. Patentes vom 24. März 1832 aufgefordert, binnen vier Monaten von der ersten Einschaltung dieses Ediktes in der Landeszeitung zurückzusehren und seine Nücksehr zu erweisen, widrigens gegen ihn nach dem obbezogenen Patente wegen unbefugter Auswanderung versahren werden müßte.

Von der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, ben 19. April 1865.

(844)G b i f t.

Dr. 13846. Bom f. f. Landesgerichte wird bem Isak Brill mittelst gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider ihn die k. k. Finanz - Prokuratur am 16ten März 1865 Zahl 13846 Ma= mens der öffentlichen Verwaltung wegen unbefugter Auswanderung Die Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber Die Berhandlung mit Beschluß vom 10. April 1865 3. 13846 eingeleitet murde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu seiner Vertretung und auf seine Gefahr und Ros ften den hiefigen Advokaten Grn. Dr. Blumenfeld mit Substituirung bes Brn. Abvofaten Dr. Starzewski als Kurator bestellt, mit melchem die angebrachte Rechtefache nach der für Galizien vorgeschries benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach der Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cadmalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung ents ftehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. t. Landesgerichte. Lemberg, am 10. April 1865.

Gdift.

(849)Mr. 20382. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß bas über das Vermögen des hiefigen Tuch- und Schafwollwaaren = Handlungshauses M. J. Rosner & K. Menkes mit Beschluß vom 18. April 1865 3. 19737 eröffnete Konkursverfahren ins Vergleichsverfahren geleitet, und zum Vergleichsleiter der hiefige f. f. Notar v. Duleba bestellt wurde, welcher ben Termin zur Anmeldung der Forderungen im abgesonderten Bege veröffentlichen wird. Lemberg, am 27. April 1865.

G d i f t. (807)

Nr. 30642. Wom Lemberger f. k. Landesgerichte wird hiermit bekannt gegeben, daß hiergerichts die Feilbiethung der zur Gantmaffe des Lukas Halakowski gehörigen Realitäten unter Rr. 1723/, und 461 3/4 in Lemberg in dem einzigen auf den 2. Juni 1865 um 10 Uhr Vormittags festgesetzten Termine abgehalten werden wird.

1) Dbige zwei Realitäten werden nicht zusammen, sondern jede

für fich befonders feilgebothen merden.

2) Als Ausrufspreis der Realität unter Rr. 1723/4 wird de= ren gerichtlicher Schätzungswerth pr. 4118 ff. 53 fr. K. M. oder 4324 fl. 823/4 fr. oft. 28., und ale Ausrufspreis der Realität unter Mr. 4613/4 beren Schätzungswerth pr. 2583 fl. 52 4/6 fr. R. M. oder 2713 fl. 71/2 fr. oft. B. bestimmt, von welchen Beträgen jeder Rauflustige 5%, daher bezüglich der Realität sub Mr. 1723/4 den Betrag pr. 216 fl. 25 fr. öst. W. und bezüglich der andern Realität sub Mr. 4613, den Betrag pr. 135 fl. 75 fr. öst. W. im Baren, Sparkaffabuchein ober Grundentlaftungs = Obligationen , lettere nach bem legten Rurse gerechnet, als Babtum gu Sanden ber Ligitagions-Rommission zu erlegen haben wird.

3) Am obigen Termine werben bie gedachten Realitäten auch

unter ihrem Schägungswerth veräußert.

4) Die übrigen Ligitagionebedingungen ihrem gangen Inhalte nach, dann die Tabularertrakte und Schätzungsakte können in der

hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Hievon werden alle Gantmassagläubiger, insbesondere die bem Bohnorte nach unbekannten Johann Lukasiewicz und Julius Selinger, die dem Leben, Wohnorte und dem Bornamen nach unbekannte N. Waldberg, ferner die liegende Maffe der Neutsche Ettinger und des Felix Uscienski, endlich alle jene Gläubiger, welchen der gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden konnte, durch den in der Person des Grn. Advokaten Dr. Roiński mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Dr. Rajski bestellten Kurator verständiget.

Lemberg, am 8. April 1865.

### Edykt.

Nr. 30642. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszym edyktem ogłasza, że w tym sądzie dnia 2. czerwca 1865 o godzinie 10. przed południem publiczna sprzedaż realności pod l. 172 3/4 i 461 3/4, do masy krydalnej Łukasza Hałakowskiego należacych, w powyższym jednym terminie zostanie przedsięwziętą.

1) Powyższe dwie realności nie razem, lecz kazda z osobna

będzie sprzedawaną.

2) Za cene wywołania realności pod 1. 1723/4 stanowi się sądownie oznaczona wartość jej w ilości 4118 złr. 53 kr. m. k., czyli 4324 złr.  $82^3/_4$  kr. w. a., zaś realności pod l.  $461^3/_4$  wartość tejże w ilości 2583 złr.  $52^4/_6$  kr. m. k., czyli 2713 złr.  $7^1/_2$ kr. w. a., z których to cen szacunkowych kupujący 5%, t. j. przy licytowaniu realności pod l. 172 3/4 kwotę 216 złr. 25 kr. w. a., zaś owej pod l. 461 3/4 kwotę 135 złr. 75 kr. w. a. gotowemi pieniądzmi, w książeczce kasy oszczędności lub też w obligacyach indemnizacyjnych podług ich ostatniego kursu do rak komisyi licytacyjnej złożyć ma.

3) W powyższym terminie wspomnione realności także niżej

swej ceny szacunkowej będą sprzedane.

4) Warunki licytacyjne w całej swej osnowie, tudzież ekstrakta tabularne i akta szacunkowe wspomnionych realności znaj dują się w tutejszo-sądowej registraturze do przejrzenia.

O czem się zawiadamia wszystkich wierzycieli, mianowicie

z miejsca pobytu niewiadomych Jana Łukasiewicza i Juliusza Selingera, co do zycia, miejsca pobytu i imienia niewiadomą N. Waldberg, tudzież masy spadkowe nieobjęte Neutsche Ettinger i Feliksa Uścieńskiego, nareszcie wszystkich tych wierzycieli, którym niniej sza uchwała z jakiejkolwiek przyczyny niemogłaby być doręczona przez kuratora p. rzecznika Roińskiego z substytucyą p. rzecznika Rajskiego. Lwów, dnia 8. kwietnia 1865.

Edift. Dr. 3943. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte werden im Grunde bes hofbefretes vom 28. Janner 1840 3. 446 die unbefann ten Eigenthümer der im hiergerichtlichen Deposite vorfindigen, seit

32 Jahren deponirten Urfunden, als:

| Tag<br>und<br>Journ.<br>Artifel | Datum<br>und<br>Bahl der<br>gerichtli=<br>chen Vcr= | Gegenstand und Veranlaffung<br>bes Grlags                                                                                                                                                                                                        | In Privat:<br>Urfunden |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|                                 | ordnung                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  | ñ.                     | fr.            |
| 20.<br>Mai<br>1836              | 19.<br>August<br>1835<br>1836                       | Masse ber Bartisch Theresia. Schuldschein boto. 30. Juli 1821, ausgestellt burch Ignaz Sawiczewski zu Gunsten der Masse der Bartisch Theresia über 108 st. 8 fr. Tom. I. Fol. 6. Masse des Gołyszewski Anton.                                    | 108                    | $13^{3}/_{10}$ |
| 19.<br>Mai<br>1827              | 4. April<br>1827<br>Nr. 419                         | Schuldschein des Adam Włady-czyński über 556 fl. 528/20 fr. dbto. 18. August 1806 Tom. I. Fol. 66. Masse des Mondrzejowski Franz.                                                                                                                | 556                    | 864/10         |
| 2.<br>April<br>1853             | 2. April<br>1853<br>Nr. 1138                        | Ronvenzions = Münze = Verlosung = Obligazions = Anweisungen, als Nr. 1828 doto. Iten Jänner 1822 zu 3½% über 5 fl. u. Nro. 2180 doto. 1. Jänner 1822 zu 5% über 5 fl. zu Gunsten der Masse des Mondrzejowski Franz beempfangt. Tom. I. Fol. 164. | 10                     | -              |
| 24.<br>März<br>1856             | 12. März<br>1856<br>131                             | Raufpreis des Gutes Nowosielec.<br>Laut Rauzions-Instrument des An-<br>ton Gelb de Geburg vom 26. Jän-<br>ner 1806 über 25.000 st. W. W.<br>Tom. I. Fol. 191.<br>Pupillarmasse des Ludwig Swirski.                                               | 10000                  | _              |
| 22.<br>Mai<br>1852              | 20. März<br>1852<br>3. 947                          | Zwei Stück Schuldscheine bes<br>Michael Lupiszak bbto. Zboiska<br>21. April 1829 über 92 fl. Tom. II.<br>Fol. 66.<br>Masse bes Taxenfondes.                                                                                                      | 92                     | _              |
| 16.<br>April<br>1856            | 11. April<br>1856<br>174                            | Tarnote des Tarnower Landrech:<br>tes ad Nr. 92 ex 1820 des Ignaz<br>Parys zu 200 fl.                                                                                                                                                            | 200                    | -              |

mittelft diefes Ebittes aufgefordert, fragliche Urkunden aus dem De posttenamte binnen 90 Tagen um so gewisser zu erheben, als widri gens diejenigen diefer Urfunden, welche binnen diefer Ebiftalfrift nicht erhoben werden, aus dem Depositenamte zur weiteren Aufbewahrung

in die hiergerichtliche Registratur abgegeben werden würden. Przemyśl, am 5. April 1865.

G Dr. 1173. Bom f. f. Begirtsamte ale Gerichte in Grodek wird hiemit bekannt gemacht, daß im gerichtlichen Depositenamte nachste hende Privaturkunden über 32 Jahre erliegen, um welche deren Efgenthümer sich nicht gemeldet haben.

1) Für die Nachlasmasse des Theodor Ustrzycki ein Schuld schein des Abraham Geisler vom 23. Dezember 1811 über 99 fl.

17<sup>2</sup>/<sub>4</sub> fr. W. W.

2) Für die Nachlagmaffe des Czutowski ein Schulbichein bes Abraham Geisler vom 23. Dezember 1811 über 17 fr. M. M. und

3) für die Rachlagmaffe bes Moses Forst ein Schuldichein bes Abraham Ehrlich vom 18. November 1814 über 194 ft. 44 fr. 28.28.

Die Eigenthumer ber vorstehenden Schuldscheine werden hiemit gemäß Sfb. vom 28. Janner 1840 3. 446 aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen wegen Behebung berfelben bei diesem Gerichte unter Nachweisung ihrer Unsprüche sich anzumel den, widrigens nach verstrichener Ediktalfrist biese Urkunden aus bet Depositentaffe ausgeschieden und ohne weitere Saftung an die b. B. Registratur gur weiteren Aufbewahrung übergeben werben murben.

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht. Grodek, ben 11. April 1865.

(854)Rundmachung.

Nr. 12501. Bur Siderstellung ber genehmigten Konfervagion 8= baulichkeiten pro 1865 im Złoczower Straffenbaubezirke mird hiemit Die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Die ficherzustellenden Bauobiefte find:

| A. Auf der Brodyer Hauptstrasse.                      | 11. | tr.   |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|
| Ausbefferung der Brude Dr. 28 im Fisfalpreise von     | 26  | 16    |
| n Nr. 41                                              | 17  | 28    |
| , 91r. 91                                             | 9   | 08    |
| des Kanals Nr. 92                                     | 37  | 66    |
| 335 Rurr. Rlafter Straffengelander fammt ben nothigen |     |       |
| Geländersäulen im Fiskalpreise von                    | 458 | 021/2 |
| B. Auf dem Ponikwer Bufuhremege.                      |     |       |
| Berftellung ber Brude Dr. 4 im Fisfalpreise von       | 55  | 51    |

60 41 Mr. 5

Auf ber Tarnopoler Berbindungefiraffe. Ausbesserung der Brude Mr. 34 im Fistalpreise von

1521/2 Rurr. Rlafter Straffengelander sammt den nothigen 281/2 im Fisfalpreise von 202 Geländersäulen

demnach im Ganzen obangegebene Berstellungen mit der Fistalfostensumme von öfterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 allgemein fundgemachten Offert-Bedingniffe konnen bei der f. f. Kreisbehorde oder dem f. f. Straffenbaubezirke in Ztoczow eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werden hiemit aufgefordert, ihre mit einem 10%tigen Badium belegten, bas Unternehmungeobjeft genau bezeich: nenden Offerten langstens bis 12ten Mai 1865 bei der genannten f. f. Rreisbehörde ju überreichen.

Nachträgliche Unbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte

Offerten werden nicht berücksichtigt.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 25. April 1865.

### Obwieszczenic.

Nr. 12501. Celem zabezpieczenia pozwolonych na rok 1865 budowli konserwacyjnych w Złoczowskim powiecie dla budowy gościńców rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

Przedmioty budowli zabezpieczyć się mające są:

| A. Na Brodzkim gościńcu głównym.                                                               | zł. | kr.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Naprawienie mostu Nr. 28 w cenie fiskalnej                                                     | 26  | 16    |
| n Nr. 41                                                                                       | 17  | 28    |
| , Nr. 91                                                                                       | 9   | 08    |
| kanatu Nr. 92                                                                                  | 37  | 66    |
| 335 miern. saźni poręczy gościńcowych wcaz z potrze-                                           |     |       |
| bnymi słupami w cenie fiskalnej                                                                | 458 | 021/8 |
| B. Na Ponikiewskiej drodze dowozowej.                                                          |     |       |
| Reparacya mostu Nr. 4 w cenie fiskalnej                                                        | 55  | 51    |
| n , Nr. 5                                                                                      | 60  | 41    |
| C. Na Tarnopolskim gościńcu łączącym.                                                          |     |       |
| Naprawienie mostn Nr. 34 w cenie fiskalnej 1521/2 miern. sażni poręczy gościńcowych wraz z po- | 11  | 01    |
| trzebnymi słupami poręczowymi w cenie fiskalnej                                                | 202 | 281/2 |

wal. austr. Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszym rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do l. 23821 powszechnie obwieszczone warunki licytacyjne mogą być przejrzane u c. k. władzy obwodowej lub w powiecie dla budowy gościńców w Złoczowie.

a więc razem wyżpomienione reparacye w sumie fisk.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% towe wadyum opatrzone, a przedmiot przedsiębiorstwa dokładnie wyrażające oferty wnieśli najdalej do 12. maja 1865 do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Spóźnione propozycye i nie podług przepisów sporządzone

oferty nie beda uwzglednione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 25. kwietnia 1865.

(841)Cinberufungs=Gbift.

Mr. 2181. Der im Auslande unbefugt fich aufhaltende Feibisch Grossmann aus Skole wird hiemit aufgefordert, binnen Cechs Monaten vom Tage der erften Ginfchaltung Diefes Gdiftes in Die Lan-Seitung gerechner, in jeine Peimaid zuruckzutehren und fich über bie unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn das Berfahren nach dem A. h. Auswanderungs - Patente vom 24. März 1832 eingeleitet werden wurde.

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Stryj, den 21. April 1865.

### Edykt powołujacy.

Nr. 2128. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia za granica przebywającego Feibischa Grossmann z Skolego, azeby w przeciągu sześciu miesięcy od czasu pierwszego umieszczenia edyktu tego w Gazecie urzędowej rachując do kraju rodzinnego wrócił i

nieobecność swa usprawiedliwił, inaczej ulegnie postanowieniom najwyższego patentu emigracyjnego z dnia 24. marca 1832.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 21. kwietnia 1865.

Edykt.

Nr. 452. C. k. sad powiatowy w Brzozowie wzywa niniejszem z miejsca pobytu niewiadomą Maryanne z Praisnerów Praisner z Malinówki, ażeby do spadku po tejże z pozostawieniem ostatniej woli rozporządzenia w Malinówce na dniu 25. maja 1864 zmarłym ojcu Kazimierzu Praisner pozostałego, swe oświadczenie do przyjęcia takowego lub zrzeczenia się onegoż w przeciągu jednego roku od dnia niniejszego edyktu w tutejszym sądzie tem pewniej wniosła, ileże w razie przeciwnym rozprawa spadkowa z ustanowionym kuratorem przeprowadzoną i spadek przyznanym zostanie.

Brzozów, dnia 11. marca 1865,

Dr. 2737. Mittelft welchem die Berechtigten aufgefordert merden, binnen Jahresfrist vom Tage der letten Ginschaltung biefes Gdittes in die Regierungszeitung fich beim Kreisgerichte anzumelben, und ihr Recht auf die vom Diebstahle herruhrenden und folgende angegebenen Sachen nachzuweisen, midrigens biefe Sachen veräußert und der Raufpreis aufbehalten werden wurde:

a) gehn Schnure Rorallen, welche auf bem Sahrmarite in De-

rewacz gestoblen sein sollen;

b) drei schwarze Belgmugen, welche vor Jahren theils in Derewacz, theils in Rozdot und theils am unbefannten Orte gestohlen sein sollen;

c) eine eiserne Grabscheit von Derewacz; d) eine Cenfe aus unbefanntem Orte;

e) ein Paar Legeisen aus Rozdot. Bom f. f. Rreisgerichte.

Sambor, am 15. April 1865.

Nr. 2737. Moca którego uprawnieni się wzywają, ażeby w przeciągu roku od dnia ostaniego umieszczenia tego edyktu w Gazecie rządowej w sądzie obwodowym się zgłosili, i swe prawo do rzeczy z kradzieży pochodzących i następnie opisanych udowodnili, inaczej te rzeczy sprzedane i cena kupna zatrzymaną zostanie:

a) dziesięć sznurków korali, które na jarmarku w Dere-

waczu miały być skradzione;

b) trzy czapki futrzane, które przed laty pocześci w Derewaczu, pocześci w Rozdole i na niewiadomem miejscu skradzione być miały;

c) jeden rydel z Derewacza;

d) jedna kosa z nieznanego miejsca;

e) parę podosek z Rozdołu.

Z c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 15. kwietnia 1865.

(861)

Mr. 15524. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber der in Berluft gerathenen oftgalizischen Kriegsbarlebens= Obligazion, lautend auf Radzawka Myslenicer und Wadowicer Rreises Dr 9492 bto 16 September 1799 gu 5% über 7 fi 11 rr aufgefordert, solche binnen 1 Jahre, 6 Monaten und 3 Tagen vorzu-legen oder ihre Rechte zum Besite derselben darzuthun, widrigens solche für nichtig erklärt werden wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 8. April 1865.

Coitt. Rr. 560. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Winniki wird bekannt gegeben, daß am 8. September 1814 Olexa Diduch ju Gaje

ohne Sinterlassung einer lettwilligen Anordnung verftorben fei. Bu feinem Rachlaffe intervenirt als gefetliche Miterbin Maria

Pasek.

Da dem Gerichte ber Aufenthalt der letteren unbefannt ift, fo wird biefelbe aufgefordert, fich binnen einem Jahre an bem untengesetten Tage bei biesem Gerichte zu melden, und die Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft nach den fich melbenden Erben und bem für fie aufgestellten Rurator Maxym Diduch abgehandelt werden wurde.

Bom f. f. Bezirfsamte ale Gerichte.

Winniki, am 6. April 1865.

Edykt.

Nr. 560. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Winnikach czyni niniejszem wiadomo, że 8. września 1814 umarł we wsi Gajach bez ostatniej woli rozporządzenia Oleksa Diduch.

Do spadku po tymże należy jako prawna spadkobierczyni Ma-

Gdy sądowi tejże pobyt nie jest wiadomym, to zawzywa się takowa, ażeby w przeciągu roku od dnia niżej wymienionego w tutejszym sądzie się zgłosiła i deklaracyc do spadku wniesła, albowiem w przeciwnym razie pertraktacya masy z resztą spadkobiercami i ustanowionym dla niej kuratorem Maksymem Diduch przeprowadzona

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Winniki, dnia 6. kwietnia 1865.

min in the court of the state o

(860) Kundmachung.

Mr. 5400. Das f. f. Landesgericht in Lemberg hat fraft der ihm von Er. f. f. Apostolischen Majestat verliehenen Amtegewalt über Antrag der f. f. Staatsanwaltschaft in Gemäßheit des S. 16 des Berfahrens in Bregfachen zu Recht erkannt:

Die zu St. Petersburg im Jahre 1864 jum Andenken an bas 1000jährige Jubilaum der Glaven = Apostel Cyril und Method erschie-

nene Broschüre bes Grigory Szirajew, betitelt:

"Bratskoje priwietstwie ruskago slipca Grigoria Szirajewa bliskim

serdcu jedynopłemennym Slawianom" begrunde den Thatbestand bes Vergebens gegen die öffentliche Rube und Ordnung durch Beleidigung der röm, kathol. Kirche nach §. 303 St. G. und merde demnach gemaß S. 36 bes Prefgefeges vom 17. Dezember 1862 die weitere Verbreitung dieser Broschure für den ganzen Umfang des österreichischen Kaiserstaates verbothen.

Welches hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Lemberg, am 26. April 1865.

### Obwieszczenie.

Nr. 5400. C. k. sąd krajowy w Lwowie na mocy mu przez Jego c. k. Apostolską Mość nadanej władzy urzędowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa w myśl S. 16. postepowania w sprawach prasowych orzekł, iż broszura w roku 1864 w Petersburgu na pamiątkę 1000letniej rocznicy słowiańskich apostołów Cyryla i Methodiusza przez Grigora Szirajew wydana, pod napisem:

"Bratskoje priwietstwie ruskago slipca Grigoria Szirajewa bliskim serd u jedynopłemennym Slawianom"

istotę czynu wykroczenia przeciw publicznemu spokojowi i porządkowi przez obrazę kościoła rzymsko-katolickiego wedle §. 303 ust. karn. w sobie zawiera, przeto dalsze rozpowszechnienie tej broszury w całym obrębie austryackiego państwa w myśl §. 36. ustawy

prasowej z dnia 17. grudnia 1862 zakane zostało. Co się do publicznej wiadomości podaje.

Lwów, dnia 26. kwietnia 1865.

© dift.

Nr. 20965-9408. Von dem Lemberger f. k. Landes- als Handelsgerichte wird mit diefem Edifte bekannt gemacht, daß gegen Grn. Michael Towarnicki über Ansuchen bes Leib Gruder z. 3. 20965 wegen Zahlung der Wechselsumme von 92 ft. 53 fr. österr. Währ, eine Tagisahung zur mündlichen Berhandlung nach Wechselrecht angeordnet wurde.

Da ber Wohnort besfelben unbekannt ift, fo wird ibm bet Gerr Landes-Movokat Dr. Emil Pfeiffer mit Gubstituirung des herrn Landes-Advokaten Dr. Kratter auf feine Gefahr und Roften jum Ru rator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 26. April 1865.

© d i f t.

Mr. 655. Bon dem f. f. Bezirksamte in Nadworna als Ge richt wird bekannt gemacht, es fei :

1. Am 26. März 1837 Anton Czerniatowicz zu Nadworna ohne lettwilliger Anordnung,

2. im Janner 1854 Jakob Schmerzler zu Nadworna ohne

lehtwilliger Anordnung, 3. am 31. Mai 1862 Juda Grünstein zu Foltyczany mit Hing

terlaffung einer lettwilligen Anordnung, 4. am 22. Juni 1862 Łukasz Krawczuk zu Weleśnica górna

ohne lettwilliger Anordnung, 5. am 23. Juli 1864 Chaje Schwächter 30 voto Fisch zu Na-

dworna ohne legtwilliger Anordnung gestorben.

Da dem Gerichte der Aufenthalt der Erben: ad 1. Franz Czerniatowicz,

ad 2. Leib Schmerzler,

ad 3. Mortko Wolf zw. R. Grunstein und Schaje Grunstein,

ad 4. Theresa Krawczuk und Jaga Krawczuk,

ad 5. Schmil Schwächter unbekannt ist, so werden dieselben auf gefordert, fich binnen einem Sahre, von dem untengesetten Tage an, bei diesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, widrigen Falles die Berlaffenschaft mit den fich melbenden Erben und dem für die Abwesenden aufgestellten Kurator in der Person des,

ad 1. Vincenz Łacheta,

ad 2. und 3. Salamon Knoll,

ad 4. Marcin Krawczuk, und

ad 5. Eisig Gold abgehandelt werden murbe.

Nadworna, am 12. April 1865.

## Angeige - Matt.

## Doniesienia prywatne.

3ahl 289.

## R. f. priv. Lemberg-Czernowitz-Gisenbahn-Gesellschaft.

# Rundmachung.

Der gefertigte Berwaltungerath beehrt fich die Afzionare ber f. f. priv. Lemberg : Czernowis : Gifenbahn: Gesellschaft zu der

Pinetag am 30. Mai 1865, um 9 Uhr Vormittage,

im Musikvereins faale, Stadt, Tuchlauben Rr. 16 ftattfindenben

## ersten ordentlichen General=Versammlung

einzuladen.

Gegenstände ber Berathung find:

1. Der Jahresbericht pro 1864.

2. Ernennung eines Aufsichtsrathes zur Prufung ber Rechnnngen fur bas Jahr 1864 und 1865.

3. Die Erwerbung der Konzession zu einer Berlängerung der Bahn nach dem schwarzen Meere.

Jene herren Afzionare, welche an ber General-Bersammlung Theil nehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen \*), haben ihre Interimsscheine bis langstens 22. Mai d. 3.

in Wien bei ber Anglo:ofterreichischen Bank,

in Lemberg bei ber Filiale der Anglo : österreichischen Bank und

in London bei ber Anglo: Auftrian Bank

mittelst doppelt auszufertigender Konfignazionen (wozu Blanquette bei den genannten Agenturen unentgeltlich erfolgt werden) &u erlegen und erhalten mit der Empfangsbeftätigung die Legitimazionsfarten zur Bersammlung.

Im Vertretungsfalle muffen die auf der Ruckfeite der Legitimazionskarten vorgedruckten Bollmachten vom Vollmachtsgeber eigenhändig unterfertigt werden.

Wien, am 25. April 1865.

- 22 ber Statuten: Jeder Afzionar, welcher Interimsicheine oder Afzien mit den nicht fälligen Rupons deponirt, hat das Recht ben Berhandlungen der Generalberfammlung perfonlich beizuwohnen, aber nur jene Afzionare, welche 20 Interimsicheine ober Afzien erlegen, find ftimmfahig.
- S. 23 ber Statuten: Die Afzionnare, welche ftimmen wollen, muffen entweder perfonlich erscheinen, ober fich burch einen anderen ftimmfähigen und mit der gehörigen Bollmacht versehenen Akzionar vertreten laffen. Der Bevollmächtigte muß seine Vollmacht in der vom Bermaltungsrathe vorgeschriebenen Form vorweisen.

Die gesetlich anerkannten Bertreter von Pupillen oder Personen unter Kuratel, die Vorsteher der Gemeinden, Korporazionen oder öffentlichen Anstalten können an den Berhandlungen theilnehmen, und ihre Stimmen abgeben, ohne selbst Akzionare zu sein. 25 der Statuten: Der Erlag von 20 Interimsscheinen oder Akzien gibt das Recht für Eine Stimme.

Ein Akzionar kann im eigenen Namen, so wie als Bevollmächtigter so viele Stimmen in fich vereinigen, als die Anzahl ber von ihm oder feinen Bollmachtgebern hinterlegten Interimsscheine oder Akzien burch 20 theilbar ift, er foll aber nicht mehr wie 60 Stimmen im Gangen ausüben tonnen. (827-2)